an

## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

19 76. Sonnabend, den 28. Marz 1840.

Angekommene Fremde vom 26. Marz.

Die Brn. Guteb. v. Zurno aus Dbicgierge u. v. Boltowicz aus Dzialon, Sr. Roufut, Friedlander ans Rolln , I. im Hotel de Vienne; Die Grn. Guteb. Mehring aus Gotolnit, v. Radgiminefi aus Rybno und v. Sforafgeweff aus Schoden, I. im Hotel de Saxe; Son. Guteb. Scholy aus Dborgnee, Sr. Pachter Mannefeld aus Terfann, L im Hotel de Dresde; Frau Grafin v. Grudzinsta aus Dfiet, Sr. Infpettor Fallier aus Miledlam, Gr. Commiff. Buffe aus Medlin, fr. Bevoll= madtigter Bialofpnoff aus Mendorf, Sr. Ingenieur Daris aus London, Sr. Rfm. Schlefinger aus Breslau, die herren Farber Raufcher und Beder aus Barichau, L im Hotel de Berlin; Br. Probft Falfinsfi aus Pawlomo, Die herren Guteb. v. Biaitoweti aus Pierfchno, v. Poninsti aus Komernit und v. Gostawett aus Chocicga, I. im Hotel de Hambourg; Gr. Guteb. v. Morgydi aus Polen, Gr. Delan Twardoweff aus Gogbowo, Sr. Probft & Rogmineff and Gofolnit, Sr. Privat = Gefr. v. Lefrzuchi aus Patostam, Sr. Kaufm. Jaffee aus Pleichen, I. im Hotel de Paris; Gr. Guteb. Graf v. Potworowefi aus Schleffen, fr. Kammer-Ber. Affeffor Sello aus Rogafen, I. im Hotel de Rome; Fran Guteb. Pruffemies aus Tarnomo, I, in ber golbenen Rugel.

1) Nothwendiger Verkauf Ober = Landesgericht I. Abtheis Lung zu Pofen.

Das auf ben Namen ber Thekla v. Sies wierska im Hypothekenbuche eingetragene abeliche Gut Olfsow ober Olfsowa Untheil B. im Kreife Schildberg, landschaftlich abgeschätzt auf 14,894 Athle. 14 fgr. 5

Sprzedaż konieczna.
Główny Sąd Ziemiański
Wyd. I. w Poznaniu.

Dobra szlacheckie Olszow czyli Olszowa oddziału litt. B. w księdze hypoteczney na imie Tekli Siewierskiey zapisane, w powiecie Ostrzeszowskim, przez Dyrekcyą Ziemstwa pf. zufolge ber, nebst Spothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Taxe, soll am 15. Oktober 1840 Bormittags 10 Uhr an ordentlischer Gerichtsstelle subhastirt werden.

Pofen, ben 26. Februar 1840.

oszacowane na 14,894 Tal. 14 sgr. 5 fen. wedle taxy, mogącéy być przeyrzanéy wraz zwykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, maią być dnia 15. Października 1840 przed południem o godzinie 10téy w mieyscu zwykłém posiedzeń sądowem sprzedane.

Poznań, dnia 26. Lutego 1840.

2) Bekanntmachung. Auf den Untrag bes Königlichen Posener Landgestuts, werden alle diejenigen unbekannten Glaubiger, welche

1) an bie Pofensche Landgesiuts : Kasse aus der Zeit bis zum 1. Januar

1840.,

2) an die Posensche Land = Geffute-Wirthschafte = Umte = Raffe aus ber Beit bis jum 25. Juni 1839.,

aus irgend einem Rechtsgrunde Ansprüche zu haben vermeinen, aufgefordert, solche in dem auf den 16. Juli 1840 Bormittags 10 Uhr in unserm Instruktions. Zimmer vor dem Ober-Landes. Gerichtse Referendarius von Erousaz anderaunsten Termine anzumelden, widrigenfalls sie ihrer Unsprüche an gedachte Kassen verlustig erklärt, und an die Person desjenigen verwiesen werden mussen, mit dem sie kontrahirt haben.

Vosen, ben 12. Mary 1840. Rhnigl. Preng. Ober Ranbes : Gericht, L. Abtheilung.

3) Der Abolph August Toporeti gu Schwerfeng und die unverehelichte Josepha Arleweta, haben mittelft Chevertra=

Obwieszczenie. Na wniosek Król. klaczarni kraiowey Poznańskiey zapozywaią się wszyscy wierzyciele nie. znaiomi, którzy

1) do kassy klaczarni kraiowey Poznańskiej z czasu aż do 1. Stycznia r. 1840.

 do kassy urzędowey ekonomii klaczarni kraiowey Poznańskiey z czasu aż do 25. Czerwca 1839.

z iakiegokolwiek źródła pretensye mieć sądzą, aby takowe w terminie na dzień 16. Lipca 1840 zrana o godzinie 10téy w naszéy izbie instrukcyinéy przed Ur. Crousaz Referendaryuszem Głównego Sądu Ziemiańskiego wyznaczonym podali, albowiem w razie przeciwnym za utracających pretensyi swych do kass wspomnionych uznani, i do osoby tego, z kim kontraktowali, odesłani zostaną. Poznań, d. 12. Marca 1840. Króle wski Główny Sąd Zie-

miański, I. Wydzialu.

Podaie się ninieyszém do wiadomości publicznéy, że Adolf August Toporski i Josepha Arlewska w Swa-

ges vom 17. b. Mte. bie Gemeinschaft rzedzu, kontraktem przedslubnym z ber Guter und bes Erwerbes ausgeschlofe dnia 17. m. b. wspolność maigtku i fen, welches hierburch gur bffentlichen dorobku wylączyli. Renntulf gebracht wird. Poznań, dnia 20. Lutego 1840.

Ronigl. Land= und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko-mieyski.

## 4) Mothwendiger Verkauf. Sprzedaż konieczna. Lande und Stadtgericht zu Sad Ziemsko-mieyski Meferis.

Das ju Leciner Sauland sub Do. 24 .... Grunt w Lecznych oledrach pod belegene, ber Wittwe und ben Erben bes Moolph Collin geborige Grundftud nebft einer Bodwindmuble, gufammen abgefcatt auf 673 Rthir. gufolge ber, nebft Soppothekenschein und Bedingungen in ber Registratur einzusehenden Zare, foll am 2. Juni 1840 Vormittage 10 Uhr an ordentlicher Gerichtoftelle fubhaffirt werben.

withdown the glass

m is reclass. The desired and the fact

w Międzyrzeczu.

liczbą 24 położony, wdowie i sukcessorom po Adolfie Kollin należący wraz z wiatrakiem, oszacowany na 673 Tal. wedle taxy, mogacéy być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registratu. rze, ma być dnia 2go Czerwca 1840 przed południem o godzinie totév w mieyscu zwyklém posiedzeń sądowych sprzedany.

Bekanntmachung. Der Pantoffelmachermeifter Friedrich Schenbel und feine verlobte Brant, Die unverehelichte Wilhelmine Biemann, beibe von bier, baben fur ihre funftige Che die in hiefiger Proving geltende eheliche Gatergemeinfcaft burch ben gerichtlichen Bertrag bom 5. Februar c. ausgeschloffen, welches hiermit gur öffentlichen Renntnif gebracht wird.

Filehne, ben 18. Februar 1840.

## Abnigliches Lands und Stabtgericht.

6) Die herrschaft Bojanowo nebft Bareborff und Schlemeborff, im Groffers jogthum Pofen gelegen, mit Schlefien grangend, foll Behufe Erbauseinanberfetjung aus freier hand verfauft werben. Raufluftige wollen fich wegen ber Bebingungen an den heren Guffas von Dotworowsti auf Gola bei Goffyn wenden, welcher von ben Erben mit ben nothigen Bollmachten verfeben ift,

Bareborff, ben 19. Mary 1840. Im Namen ber Zuchlinefischen Erben: and poulie in the training to the line of the state of the N. Lychlineti.

- Das Rittergut Surowto nebst einem bemselben belegenen Erbpachtevorwert Gustombta, eine halbe Meile von Gnesen entsernt, mit allen Inventorien und Einsaaten versehen, ift von Johanni 1840 aus freier hand zu verpachten. Die Bedingungen find in Gurowto oder beim Eigenthumer Ober-Controlleur hubert zu Meserih zu erfahren.
- 8) Buchtvieh , Bertauf. Bei bem Dominio Mondich & Boblauischen Rreifes, I Meile von Bohlau, 11 Meile von Leubne, fieben 100 Grad Mutters Schaafe in guten Jahren, unter benen 40 Stud Ziahrige, jum Bertanf.
- 9) 230 Stud gut gemaftete hammel fichen jum Bertauf in Jantowice bei Gan, Pofener Kreifes. Dominium Jantowice.
- 10) Gine geräumige Wagenremife, von Holzwert errichtet, ift Do. 31 auf ber Berlinerstraße zu vertaufen. Man tann beshalb in gedachtem Saufe oben eine Treppe hoch rechter hand nachfragen.
- 11) An die Direktion bes geselligen Bereins. Um etwanigen Migverständniffen vorzubeugen, erklare ich bierdurch, dog ich meine Karte zu dem auf den 28. d. M. festgesetzten Maskenballe, Berrn Abraham Stein, Collaborateur ber biesigen R. Ephraim schen handlung, Behuf bes Erscheinens daselbst en masque, wirks lich überlassen habe. Arnold Mitkowski,
- 12) Nowy skład. Pod Nr. 2. przy ulicy Wodney w Poznaniu, gdzie dawniey był handel sukna Pana Müllera, założyłem skład obu wia, sposobem Amerykańskim robionego, to iest bez szycia w stopie, przez co obuwie bardzo iest wygodne. Upraszam o łaskawy pokup.

  Franciszek Gozdowski.
- 43) Um 29. Februar b. J. ift mir ein fleiner gang weißer Spithund, welcher ben Namen Afor führt, verloren gegangen. Derjenige, welcher ihn hat, wird blermit ergebenft ersucht, mir denselben wieder zuführen zu laffen, wofür eine ans gemessene Belohnung erfolgt. Posen, ben 26. Marz 1840.

  Carth, Ronigl. Polizei-Commissarius.
- 44) Gartengemufe-, Blumens und Futter- Grad = Saamen empfiehlt in befter Bute laut bem Donnerstag ben 26. Marz 1840 No. 73 ber Pofener Zeitung beie gelegten biebjahrigen Saamen Preisverzeichniß Friedrich Guftav Pohl, in Breslau, Schmiebebrude No. 12.